## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng-Comtoir im Posthause.

№ 87. Montag, den 12. April 1841.

Ungekommene Fremde vom 8. Upril.

Herr Harlan, General in Nordamerikanischen Diensten, aus Paris, Hr. Partik, Symanski aus Rogasen, I. in der großen Eiche; die Hrn. Guteb. v. Morze aus Ochta und v. Kotarski aus Neudorf, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Kopowski aus Wies, Hr. Student Königk aus Greifswalde, I. im Hôtel de Oresde; Hr. v. Giżycki, Königk. Obersvester, aus Boruszynko, I. in No. 5 Königssift.; Hr. Kaufm. Töpker aus Frankfurt a/D., I. im Hôtel de Rome; Hr. Chirurgus Ezapski aus Bromberg, I. im rothen Kruge; Hr. Guteb. v. Mielenski aus Karne, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Commissarius Romaczewski aus Biezdrowo, I. im Eichkranz; Hr. Guteb. v. Godzimirski aus Rogasen, Hr. Vächter Tabernacki aus Chodziesen, I. im Hôtel de Berlin; die Herren Guteb. v. Wolfchläger aus Iwno und Tickelmann aus Sworowo, I. im Hôtel de Paris; die Herren Partik. Baldawski und Maralinski aus Gostyn, I. in No. 60 Markt; Hr. Guteb. Issuad Rodatka, I. im Hôtel de Paris.

Domes. April.

Die Hrn. Justiz=Commiss. Langmeier aus Schweidnitz und Langmeier aus Mogasen, Hr. Gutsp. v. Kiersti aus Nekel, die Herren Gutsb. v. Radonski aus Bieganowo und v. Kurowski aus Baborowko, l. im Hôtel de Paris; Hr. Justiz-Commiss. Martini aus Grätz, l. im Hôtel de Vienne; Hr. Burger Frydrychowski aus Krzywin, l. im Hôtel de Cracovie; Hr. Spezial=Commiss. Busse, Hr. Kondukteur Hummel und Hr. Aktuar Schwedicke aus Chodziesen, die Hrn. Gutsb. Mietzel aus Przebendowo, v. Bninski aus Biezdrowo, v. Wegierski aus Rudki, v. Koczorowski aus Jasin und Cunow aus Dembnica, l. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Gutsb. v. Pluniewski aus Wongrowiz und v. Drwęski aus Glupon, Hr. Justiz-Commiss. Bernhardt aus Gnesen, Hr. Schissbaumeister Bartholdy aus Berzustiz-Commiss. Bernhardt aus Gnesen, Hr. Schissbaumeister Bartholdy aus Berzustiz-Commiss.

Tin, I. im Hotel de Berlin; Br. Raufm. Rofenftein aus Burgburg, I. im Hotel de Rome; fr. Raufm. Ruffat aus Gnefen, I. im Gichfrang; bie Berren Guteb. Dfulicz aus Ronarn, v. Moraczewsfi aus Rrerowo, v. Radonski aus Dominowo, v. Radonski aus Chiapowo, v. Radonski aus Korzuchowo und v. Zoebinski aus Czewujewo, I. im Hôtel de Hambourg.

Droklama. Auf dem im Wongrowiter Kreife belegenen adlichen Gute Cerefwica, fteben auf Grund des Unerfenntniffes bes Balentin von Rogalinefi, gattin Ludowica gebornen v. Diezychow= Rubr. III. No. 5. 3611 Mthir. 2 ggr. ckim položonéy ex decreto z dnia 1. eingetragen.

tirten herrn Dber-Landes:Gerichte-Affef- o godzinie totéy przed Delegowanym for Korner in unserem Instruftione-Bim- W. Koerner, Assessorem Sadu Glomer zu melben, widrigenfalls dieselben wnego w izbie naszey instrukcyiney mit ihren Anfpruchen praflubirt werden, stawiwszy sie, pretensye swoie udoihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt wodnili, gdyż w razie przeciwnym und die Post im Sypothefenbuche gelbscht z takowemi na zawsze zostaną wyklu-

Bromberg, ben 23. Januar 1841. hypotecznéy nastąpi. d. 1841. Bydgoszcz, d. 23. Stycznia 1841.

Obwieszczenie. Na mocy przyznania Walentego Rogalińskiego iako pełnomocnika specyalnego swéy małżonki Ludowiki z Nieżychowskich do ale Spezial-Bevollmachtigten feiner Che- protokulu z dnia 9. Lutego r. 1820 zeznanego, zaintabulowane są w Ruefa ad protocollum vom 9ten Februar bryce III. No. 5 na wsi szlacheckiey 1820 für die v. Bielegenefischen Erben Cerekwicy w powiecie Wagrowie-6 pf. ex decreto bom 1. April 1820 Kwietnia roku 1820 dla sukcessorów Wielczyńskiego 3611 Tal. 2 sgr. 6 fen.

Der gegenwartige Eigenthumer bes Teraznieyszy właściciel wsi rzeverpfandeten Gutes behauptet, daß jene czoney utrzymuie, Ze wzmiankowa-Poft langft bezahlt worden ift, ba er in- ny intabulat iest iuż dawno zapłacobef eine Quittung ber Inhaber nicht bei- ny, lecz gdy anil kwitu wierzycieli bringen, auch die Inhaber felbst nicht dostawie, ani też onychze samych nachweisen fann, jo werben alle biejeni: wymienić nie zdoła, wzywamy wszygen, welche an obige Post ale Eigenthus stkich, ktorz; iako właściciele, sukmer, Erben, Ceffionarien, oder fonst cessorowie, cessyonaryusze lub z in-Unipruche zu haben glauben, hierdurch nego źródła pretensye do wspomnioaufgefordert, fich ben 1. Juli 1841 nego intabulatu mieć sądzą, ażeby w Bormittage um 10 Uhr vor dem Depus terminie dnia 1. Lipcar. b. zrana werden wird. Istalian I manda di eczeni i wymazanie intabulatu z księgi

Ronigl. Ober= Landes = Gericht, Krol. Główny Sąd Ziemiański.

2) Der Lotterie-Einnehmer Geh Wenl hierselbst und das Fraulein Rosalie Friedmann, haben mittelst Chevertrages vom 22. d. Mts. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, den 23. Marg 1841.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Getz Weyl kollektor loteryi w mieyscu i Rozalia Friedmann, kontraktem przedślubnym z dnia 22. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 22. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Bekanntmachung. Land= und Stadt = Gericht zu Bromberg.

Die Appollonia Bontak verehelichte Schmidt Anton Alufzynöka zu Trufzyn, welche sich mahrend der Minderjahrigkeit verheicathet hat, hat bei Erreichung der Großjährigkeit in der Verhandlung vom 8ten Februar 1841 mit ihrem Shemann die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerdes ausgeschlossen.

4) Deffentliches Zlufgebot. Das Hypotheken = Dokument vom 16/17. Jas nuar 1799 nebst Rekognitionsschein vom 21. April 1801, wornach die Kirche zu Ku. vorf dem bereits verstorbenen Fleischehauer Gottfried Etner ein Kapital von 150 Kthlr. zu 5 Prozent Zinsen geliehen, und letzterer auf seinem hierselbst früher zub No. 4 jest 5 gelegenen Grundstücke Rubr. III. No. 1 hat intabuliren lassen,

ift verloren gegangen.

Auf ben Antrag ber Interessenten wer=

original deservations with the reservation in

cessie konkursowymiach mehr-

Obwieszczenie. Sąd Ziemsko-mieyski w Bydgoszczy.

Appollonia Woytak żona Antoniego Kluczyńskiego w Tryszczynie, która podczas małoletności za mąż poszła, przy doszłey pełnoletności w czynności z dnia 8. Lutego 1841 z mężem swoim wspólność maiątku i dorobku wyłączyła.

Wezwanie do Publiczności. Dokument hypoteczny z dnia 16/17. Stycznia 1799 wraz z dowodem rekognicyi z dnia 21. Kwietnia 1801., podług których kapitał 150 Talarów z prowiżyą po 5 od sta opłacać się maiącą, przez przełożonych kościoła w Kursdorfie wypożyczony, zmarłemu iuż rzeźnikowi Bogumirowi Ettnerowi; tenże takowy w księdze wieczystey tu pod liczbą dawniey 4teraz 5 położoney, swey nieruchomości pod Rubryką III. liczbą 1 zapisać kazał, zaginęły.

Na wniosek dotyczących się tey

ben bemnach alle bienigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand, ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche an Diefe Dofumente ju haben glauben, fo wie bie Erben, Ceffionarien, und alle biejenigen, welche in bie Rechte der ge= bachten Rreditoren getreten find, bier= burch aufgefordert, ihre Unfpruche bei und entweder fchriftlich innerhalb breier Monate, aber fpateftene am 15. Juni a. c. Bormittage um 10 Uhr in unferem Inftruftione = Bimmer bor bem Berrn Land = und Stadtgerichterath Rohrmann anftebenben Termine entweder perfonlich ober burch zuverläßige Bevollmachtigte, wogu Die herren Juftig = Commiffarien Rubner und Frener bierfelbft vorgeschla= gen werden, anzumelden und nachzuwei= fen, widrigenfalls biefelben mit allen ihren Unfpruchen an bas gebachte Dofument und verpfandete Grundftud praflubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillichweis gen auferlegt, bas Dofument amortifirt und fo weit die Bahlung behauptet ober nachgewiesen worden, mit Lofchung ber Forberung im Sppothefenbuche verfahren werben foll.

Frauftabt, ben 20. Februar 1841.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

zaguby, wzywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzy iako właściciele. cessyonaryusze, zastawnicy, lub w iaki kolwiek sposób posiedziciele tych dokumentów, ich spadkobiercy i inni w ich prawa wstępuiący; z tych zaginionych dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaią, aby się z temi albo na piśmie w ciągu trzech miesięcy, albo téż naypóźniey w terminie dnia 15go Czerwca r. b. przed południem o godzinie rotéy w izbie naszych posiedzeń przed Sędzią Ziemsko - mievskim W. Rohrmanem wyznaczonym do nas zgłosili osobiście lub przez pełnomocników zawierzytelnionych; na których im się przedstawia tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Panów Kutznera i Freyera; nadto swe pretensye mniemane uzasadnili, inaczéy bowiem zniemi, tak względnie dokumentów wspomnionych, iako téż i nieruchomości przez nie w zastaw danéy, oddaleni zostana, im wieczne milczenie nakazanym, dokumenta amortyzowanemi a o ile wypłata z nich twierdzoną lubudowodnioną zostanie z księgi wieczystey wymazane beda.

Wschowa, dnia 20. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Lotktalvorladung der Gläubiger in dem Konkurd-Prozesse über das Bermögen des Kaufmann Alexander Benda in Kosten. Zapozew edyktalny wierzycieli w processie konkursowym nad maiątkiem Alexandra Bendy kupca w Kościanie.

Ronfurd.Maffe fteht am 1. Mai b. 3. Bormittage um 9 Uhr, bor bem herrn Land . und Stadtgerichte-Rath Raglo im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichte an.

Wer fich in Diesem Termine nicht mel-Det, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Roften, am 15. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkauf. " Land= und Stadtgericht gu Schwerin.

Die den Topfermeifter Road ichen Erben gehörigen, bei Schwerin an ber Pofener Chauffee refp. Reulauster Bege belegenen Gartengrundftucke gerichtlich abgeschätzt auf 50 und 25 Rthir. gufolge ber in ber Regiffratur einzuschenden Tare, follen im Bietunge-Termine am 6ten Juli 1841, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt and antibution and allocation for

selection of the first and the selection of the Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung der Praflufion fpateftens in diefem Termine zu melben. Belanden bei den eine

Schwerin, ben 13. Marg 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Meber bas Bermogen bes Raufmann Nad maigtkiem Alexandra Bendy Allerander Benda in Roften, ift am beus kupca w Kościanie, otworzono dziś tigen Tage von Amtowegen ber Konfurd: z urzedu process konkursowy. Ter-Progeff eroffnet worden. Der Termin min do podania wszystkich pretensyi zur Anmeldung aller Unspruche an die do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 1. Maja r. b. o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Na. glo Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym niezglosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Kościań, dnia 15. Stycznia 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Skwierzynie.

Ogrody sukcessorom po garńcarzu Noak należące, pod Skwierzyną nad szoseią Poznańską resp. droga do nowego Dłuska prowadząca, położone, oszacowane sądownie na 50 ì 25 Tal. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney w Registraturze, maią być w terminie licytacyi na dniu 6. Lipca 1841 przed południem o go. dzinie rotéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Skwierzyn, dnia 13. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) In ber sogenanten Engelemuble zu Rojow werden in termino ben 22ften April c., Bormittage 40 Uhr, mehrere im Wege der Exefution abges pfandeten Mobles, so wie einige Stud Rube und Schweine, ein halbgedeckter Bazgen und eine Britschke, burch den Exefutione-Inspektor v. Branicki gegen gleich haare Bezahlung im Wege der Auftion verfauft werden.

Rempen, ben 23. Marg 1841.

adsi w wieledog berge Ronigl. Land, und Stabtgericht.

8) Bekanntmachung. Im Auf, trage des hiesigen Königlichen Lands und Stadts-Gerichts werde ich in termino den 24 sten April c., Vormittags 41 Uhr, hierselbst vor dem Pawlisowskisschen Gasthofe, sieben, im Wege der Exestution abgepfändete Fohlen deffentlich meistibietend verkaufen.

Bromberg, den 5. April 1841. Glembodi, Konigl. Auftione-Rommiffarius.

with the order of the

Obwieszczenie. W skutek polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemskomieyskiego będę sprzedawał 7 źrebców w drodze exekucyi zagrabionych
w terminie dnia 24. K wietnia r.
b. o godzinie i rtéy przed południem
przed oberzą Pawlikowskiego w mieyscu. Bydgoszcz, d. 5. Kwiet. 1841.

Glembocki, Król. Kommissarz aukcyiny.

9) Bekanntmachung. Mit obrigkeitlicher Dewilligung werde ich im bevorstehenden Sommer-Semester Worlesungen über Deutsche Literatur, in Volnischer Sprache erbssen, und es ist mir seitens des Königlichen Hochlöblichen Provinzial-Schul-Kollegii zu diesem Zwecke der Prüfungs-Saal im Gedäude des Königlichen Marien-Immassii hierselbst, gewogenst überwiesen worden. Die Vorlesungen beginnen in dem angegedenen Lokale den Isten Mai, und sinden in den Abendstunden von 6 bis 7 Uhr an sedem Mittwoch und Sonnabend siatt. Sintrittskarten werden auf das ganze Semester mit 6 Athler. vorausbezahlt, und sind in meiner Wohnung, und in der Buchhandlung des Herrn Župański am Markte, zu haben. Es ist auch der Wunsch geäußert worden, einen ähnlichen Eursus über polnische Sprache und Literatur für Deutsche, allenfasse in der Art eines privatissimi, stattsinden zu lassen. Ich din gern bereit, diesem Wunsche zu entsprechen, sobald sich eine gehörige Anzahl Zuhörer eingefunden und bei mir gemeldet haben wird. Posen, den 8. April 1841.

Tyrents Car straf Inines

10) Oświadczenie. Pan M. Czajkowski w piśmie "Orędownik" umieścił długi artykuł przeciw doniesieniu o Ukrainkach (Nr. 9. Tyg. lit. z r. b.) W Tygodniku na rzecz tak maléy wagi obszernie odpowiadać nie możemy. pismo bowiem nasze święte ma powołanie i coś lepszego dla swych czytelników do wykładania, iak prywatne, finansowe interesa. Wynurzyliśmy w Nr. 9. Tyg. lit. nasze nieukontentowanie z téy przyczyny, iż Pan Czajkowski przynaymniey donieść nam o tem był powinien, kied y ma zamiar wydrukować powieści umieszczone w piśmie naszem, mianowicie chcieliśmy także nabywcy drugiego wydania pisma naszego z r. 1838. - 1839. publicznie okazać, iż niewiedzieliśmy że gdy on ie nabywał, P. Czajkowa ski iuż swe powieści w Tyg. umieszczane, wydrukował był w Paryżu. Ze mnie, nie autorowi należało się prawo druku, naylepszym dowodem ustęp własnego iego listu przytoczony w Orędowniku: "gdy się uzbiera dość powiastek na tom lub dwa, może zechcesz Pan ie wydrukować w Poznaniu, do czego zrobimy późniey umowę, iaka mu zdawać się będzie naykorzystnieysza," Tymczasem bez uwiadomienia mnie nawet, wydał P. Czaj. kowski w Paryżu Ukrainki, z powieści w Tyg. drukowanych. Jeżeli zdrowy sens, iak P. Czajkowski wyraża się, powinienby był przekonać wydawce. wydawców czy téż doradzców Tygodnika, że za 57 franków i pół, nie zby. wałby na wieczystą własność pracy, za wyciągi którey dostawał po 34 fr. i pół, i że na to by pewnie nigdy nie był przystał; - to sens moralny powinienby był przekonać autora i iego doradzców, którzy mu o iakich's wydawcach i doradzcach Tyg. naraili, že 57 frank, i pół za arkusz powiastek iest płaca dostateczna, aby za nią nabyć prawa własności. Ale Pan Czajkowski oblicza iako kupiec, a my nie nawykli prac literackich uważać iak towar. Co do pretensyi Pana Czajkowskiego do nas, powtarzamy to publicznie, cośmy mu na list iego do nas z Lutego napisali, aby podał likwida. cyą żądań swoich, a wypłacimy ie gdzie i komu będzie potrzeba. Likwidacyi tych P. Czajkowski ieszcze nam nie nadesłał i dla tego niegodny iest zarzut iego nam zrobiony, który iedynie większa złość polityczna niżeli iest nasza, co się na osobistości nie targa, wywołać mogła, iakobyśmy dzisiayszą pretensyą pokwitować chcieli należytość autora. Źle od tych domysłów odbijaią Jeremiady Pana Czajkowskiego o tułactwie, ubóstwie i t. d., z ust nadwornego pisarza całkiem nie właściwe. Redakcya Tygodnika literackiego Antoni Woykowski. (Nayoryginalnieyszém w téy caléy kłó. tni iest, iż Pan Czajkowski dnia 14. Marca (data iego artykułu z Paryża) wie iuż, iż iego artykuły w numerze Tygodnika literackiego dnia 22 dru.

kowanym a 24. wydanym, nazwane będą towarem dla tego, iż sprzedaie ie jak towar. Widocznie, iż Redakcya Orędownika redaguiąc artykuł Pana Czajkowskiego, niewczesnem iego echem. Przyp. Red. Tyg. Lit.)

- 11) Ein mit ben nothigen Schulkenntniffen verfehener junger Mann, von guten Eltern, findet ale Lehrling ein Unterfommen bei bem Upothefer Juft in Cgarnifow.
- Ergebenfte Unzeige. Da burch bie Berfugungen ber Ronigl. Regierungen gu Pofen und Breslau 1837 bie Unlage von Bligableitern ausbrucklich nur benen Personen erlaubt ift, welche ein Qualificatione-Utteft Sochberen, uber ben Befitz ber hierzu erforderlichen Renntniffe aufzuweisen haben, und mir von boch ber Erftern ein folches ertheilt worben; fo erlaube ben hochgeehrten Berren Gutsund Sausbefigern, Rirchen-Patronen ic., welche bergl. Unlagen auf Gebauben jeder Art beabsichtigen, bei ber jest hierzu schicklichsten Sahreszeit ich mich mit beren Unlagen gu empfehlen, und fertige nach Lotal-Berhaltniffen und Starte bes Gifens ben laufenden guß zu 4. 5. 71. 10 und 121 fgr.

2. Pfandt, Mechanitus fur mathem, und phyfital. Inftrumente in Pofen. Bredl. Str. No. 34.

13) Eine frische Sendung vorzüglich schoner Meffinaer Apfelfinen und Citronen, achten Limburger, und Chefter Rafe, Brabanter Gardellen erhielt wieder: Soh. Jan. Meyer, No. 70. Neue-Strafe und Baifengaffen-Ede.

14) Montag, ben 12. April zum Abendeffen grune Male und Bratfartoffeln à Portion 5 fgr. nebft Tangvergnugen bei C. Mener, im Tichuschkeschen Lokale. indiving Co do proteined Pane Callowelle C do not convergence as market

The state of the three courses and a second second second second second second

receivable to a rejet what there is not man essent three has bell may track green togo vam real ont, shore lodytie wisken glots not come vitelt internation to signal combined in the international market, introduced the to the state of th to low oddie deren at Pana Captona Lago o macinie, maistured toda s not modern on opisition beliefer the relative. Redeters I versa Lite. rad ago. Antoni Woynowski, (Nayoi ginanierach was redev 26. the icat, if Pan Ozallowski data M. Marca (delastern arythile a Patyža) his ink all laco artyloly a nameree Typodnike life as been and as dru-